# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

### W Krakowie dnia 8 Lipca 1843 r.

Nro 3293.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, że Kazimierz Borowicki dotychczasowy Wożny Administracyjny i Bartłomiej Pacyna Posługacz przy Trybunale, zamianowanymi zostali Zastępcami Strażników Szlachtuzowych.

Kraków dnia 30 Czerwca 1843 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
MAIEWSKI.
Kawski Za Sekr. D. K. Senatu

Nro 5038.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

Ponieważ Star. Rachla z Frydrychów Roger wniosła prośbę o udzielenie Jej passportu emigracyjnego w Królestwo Polskie; przeto ktokolwiek miałby do tejże jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi zgłosić się winien, bowiem po upłynionym terminie żądany passport tejże Rachli z Frydrychów Rogerowej wydany zostanie. — Kraków dnia 7 Czerwca 1843 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

#### Nra 1279. KOMMISSYA EMERYTALNA

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Art. 26 Ustawy Sejmowej z r. 1838 podaje do wiadomości, iż w Kassie jej znajduje się do wypożyczenia summa Złp. 21,000 w monecie grubej srebrnej, a to na pewną hipotekę w Kraju tutejszym i pod warunkami zwyczajnemi przy elokowaniu summ Instytutowych. Zyczący sobie wypożyczyć summę tę w całości lub w częściach, złożą prośby swoje z dowodami bezpieczeństwa hipotecznego w ciągu dni 15 na ręce Sekretarza Kommissyi.

Kraków dnia 1 Lipca 1843 roku.

Senator Prezydujący KIEŁCZEWSKI. Sekretarz K. E. J. Kaniewski. Nro 11,846.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadomia niniejszym publiczność, iż w depozycie Jej znajduje się futeralik skorzany na cygara i cygarniczka, od osoby podejrzanej od debrane; ktoby więc sądził się być tychże włascicielem, zechce się po odebranie takowych w terminie miesiąca jednego zgłosić, w przeciwnym razie też na rzecz Skarbu publicznego sprzedane zostaną.

Kraków dnia 23 Czerwca 1843 roku.

(3 r.)

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducittowicz.

Nro 11,854.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadomia publiczność, iż w depozycie Jej znajduje się pierścionek złoty od osoby podejrzanej odebrany; ktoby więc sądził się być tegoż właścicielem, zechce się po odebranie takowego w przeciągu miesiąca jednego zgłosić, w przeciwnym razie tenże na rzecz Skarbu publicznego sprzedanym zostanie.

Kraków dnia 26 Czerwca 1843 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducidłowicz.

(3 r.)

Nro 2793.

#### TRYBUNAL

Wolneyo Niepodleyłeyo i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do massy Anny z Gumowskich 1go ślubu Bronickiej 2go Górskiej, z kwoty Złp. 4 gr. 3 w gotowiznie, oraz z obligów w depozycie Sądowym złożonej, składającej się; aby się po odbiór tejże z dowodami prawo ich wykazać zdolnemi, w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, pod rygorem przyznania tejże massy jako bezdziedzicznej na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków dnia 31 Maja 1843 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(2 r.)

Nro 3229.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w masie Rozalii Sandorskiej, w depozycie Sądowym zalegającej, znajduje się oblig na summę Złp. 6000 na imie Jakóba Staneckiego wystawiony; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa mających prawo, aby się po odbiór rzeczonego obligu w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, pod rygorem złożenia takowego w Archiwum Trybunału.

Kraków dnia 8 Czerwca 1843 roku.

Sędzia Prezydujący Dymidowicz Sekretarz *Lasocki*.

(3 r.)

#### Nro 1265. D. K. T.

# тАХА

| ważniejszych Artykułów żywności na miesiąc Lipiec 1843 r        | -   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Średnia cena foraljów targowych z zeszłego miesiąca:            |     |
| Pszenicy celnej kosztował korzec Złp. 14 gr.                    | 16. |
| Zyta Złp. 10 gr.                                                | 19. |
| Wół ciężki wypadł na Złp. 193 gr.                               |     |
| Wół lżejszej wagi wypadł na Złp. 109 gr.                        |     |
| Cielę w średniej cenie kosztowało Złp. 13 gr.                   | 9.  |
| Wieprz tłusty Złp. 174 gr.                                      |     |
| Wieprz chudy Złp. 53 gr.                                        |     |
| Taxa sprzedaży i nabywania.                                     |     |
|                                                                 | 0   |
|                                                                 |     |
| Tegoż z drobniejszego bydła funt gr.                            | 7.  |
| Polędwicy wołowej funt gr.                                      |     |
| Cielęciny pięknej fant gr.                                      |     |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną funt gr.                         | 9.  |
| Wieprzowiny bez skórki funt gr.                                 | 8.  |
| Stoniny świeżej czyli bielu funt gr.                            | 16. |
| Tejże wyprawnej lub wędzonej funt gr.                           | 20. |
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 51.               |     |
| Bułka lub rożek z pięknej maki pszennej za gr. 1. ma ważyć łut. | 7.  |
| Bułka za dwa grosze                                             |     |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego za gr. 3 ma ważyć funt 1 łut.   |     |
| za gr. 6 ma ważyć, funt. 2 łut.                                 |     |
| za gr. 12 _ funt. 4 lut.                                        |     |

| Chleba bochenek żytnego z czystéj |             |         |         |             |
|-----------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| mąki                              | za gr. 3    |         | funt    | 1 dut. 10.  |
| - the same and agreement          | za gr. 6    |         | funt.   | 2 dut. 20.  |
|                                   | za gr. 12   |         | funt.   | 5 łut. 8.   |
|                                   | za gr. 24   |         | funt.   | 10 fut. 16. |
| Chleba razowego bochenek          | za gr. 6    |         | funt.   | 2 fut. 26.  |
|                                   | za gr. 12   |         | funt.   | 5 łut. 20.  |
| Placek solony za grosz jeden      |             | n       |         | łut. 15.    |
| Chleba prądnickiego z czyste      | j mąki żyti | nėj bez | dodania | jęczmiennej |
| bochenek za Złp. 1 powinien waz   |             |         |         |             |
| chleba przeważający ma być pła    |             |         |         | 1 17 11/26  |
| Maki pszennej marymoncka zwan     |             |         | Złp.    | 1 gr. 2.    |
| Maki bułczanej                    |             |         |         | - gr. 26.   |
| — — średniej                      |             |         |         | — gr. 18.   |
| — pośledniej                      |             |         |         | gr. 12.     |
| — żytnej w najlepszym gatun       |             |         |         |             |
| Soli funt płaci się po .          |             |         |         |             |
| Soli centnar wagi berlinskiej     |             |         |         |             |
| Piwa marcowego butelka dobrze zal |             |         |         |             |
| Piwa marcowego trzymającego g     |             | _       |         | 9           |
| Beczka 36 garncowa u piwowar      |             | _       |         | 12 gr. 25.  |
| Piwa takiegoż u Szynkarza garnie  |             |         | P       | gr. 16      |
| kwar                              |             |         |         | gr. 4.      |
| Piwa dubeltowego trzymającego     |             |         | era     | 8-1-2-      |
| Beczka 36 garncowa u piwowar      |             |         |         | 10. gr. —   |
| Piwa dubeltowego u szynkarza g    | garniec     |         | -       | gr. 12.     |
| kwar – kwar                       |             |         |         | gr. 3.      |

| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera  |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 5              | gr. —   |
| Piwa flaszowego garniec u szynkarza               | gr. 6.  |
| <u> </u>                                          | gr. 1½. |
| Swiec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt | gr. 28. |
| — ciągnionych z knotami bawełnianemi funt .       | gr. 26. |
| Mydła dobrego taflowego funt                      | gr. 22. |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.

Nro 1263 D.K.T.

#### CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 3 i 4 Lipca | 1 Gatunek |        | 2 Gatunek |        | 3 Gatunek     |        |  |
|------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|--------|--|
| 1843 r.          | od        | do     | od        |        | od            |        |  |
|                  | Zł. g.    | Z4. g. | Zł. g.    | Zł. g. | <b>Zł.</b> g. | Zł. g. |  |
| Korzec Pszenicy  |           |        |           | 14 20  |               |        |  |
| " Žyta           | 11 15     | 11 20  |           | 11 —   |               | 10     |  |
| "Jeczmienia      | 9 —       |        |           |        |               |        |  |
| " Owsa           |           | 7 15   |           |        |               |        |  |

| Wangan Sale                 | 1 Ga   | tunek  |        | tunek  | 3 Gatunek |         |  |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|--|
| 8 4 12 12                   | od     | do     | od     | do     | od        | do      |  |
|                             | Z4. g. | Zi g.  | 74. g. | Zł. g. | Z4. g.    | 7/4. g. |  |
| Korzec Grochu               |        | 12 -   | -      | 11 —   | -         |         |  |
| "Jagieł                     |        | 25 —   | 71-1   |        |           |         |  |
| "Rzepaku                    |        | 24 —   |        |        |           |         |  |
| "Wielogrochu                |        | 15     |        | . — —  |           |         |  |
| "Koniczyny · · · · ·        |        | 90 —   |        | 80,-   |           |         |  |
| " Tatarki                   |        | 8 —    |        |        |           |         |  |
| "Ziemniaków                 |        |        |        |        |           |         |  |
| " Soczewicy                 |        | 10 —   | -      |        |           |         |  |
| " Prosa                     |        | 15 —   |        |        |           |         |  |
| " Wyki                      |        |        |        |        |           |         |  |
| "Siemienia konopnego        |        |        |        |        |           |         |  |
| Centnar Siana               |        | 3 15   |        | 2 24   |           |         |  |
| "Słomy                      |        | 3 10   |        | 2 15   |           |         |  |
| Drożdży wanienka            | 2 6    | 3 12   |        |        |           |         |  |
| Jaj kurzych kopa            |        | 1 6    |        |        |           |         |  |
| Masła czystego garniec      | 4 (    | 5 5 —  |        |        |           |         |  |
| Wełny kamień                | 60 -   | - 72 - |        |        | -         |         |  |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4 (    | 4 18   | 3      |        |           |         |  |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3 6    | 3 18   | 3 — —  |        |           |         |  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.
Kraków dnia 4 Lipca 1843 roku.
Delegowany
W. Dobrzański Kom: Targowy.
Chorubski Kommis. Cyr. IV.
Z. Adj. Pszorn.

#### DODATEK

do Nru 89 i 90

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Ignacego Okońskiego obywatela M. Krakowa na Kazimierzu przy Krakowie pod L. 27 zamieszkałego, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą w Trybunale W. M. Krakowa kamienica w Mieście Krakowie przy ulicy Mikołajskiej pod L. 638 w gminie V. miejskiej stojąca, do sukcessorów zmarłego Józefa Gawinowskiego i Marcyannny 10 voto Gawinowskiej 20 Kajzerowej należąca, a to na satysfakcyą 2000 Złp. procentów kosztów prawnych i exekucyjnych; kamienica ta wedle dopełnionego zajecia przez komornika Borelowskiego w dniach 9, 10 i następnych Grudnia 1842 roku do akt hipotecznych W. M. Krakowa d. 1 Lutego 1842 r. do Nr. 103 w treści wpisanego, graniczy na wschód z kamienicą Nro 639 Tomasza Dudkiewicza, na południe frontem ku ulicy Mikołajskiej, na zachód z kamienicą Nro 637 podworcem Benowskich, na północ z przeczniczą Różanną na plantacye wychodzącą.

W skutku wyroków Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa d. 16 Marca 1842 r. zaocznie, tegoż Sądu d. 2 Czerwca 1842 roku wocznie Trybunału W. M. Krakowa w drodze appellacyi sądzącego d. 9 Sierpnia 1842 zaocznie tegoż Sądu d. 22 Września 1842 r. wocznie na drodze ustanowienia ceny szacunkowej i wyznaczenia dozorcy, niemniej następnych wyroków Trybunału W. M. Krakowa d. 22 Grudnia 1842 roku zaocznie, tegoż Sądu d. 7 Lutego 1843 r. wocznie, Trybunału W. M. Krakowa w drodze appellacyi sądzącego d. 30 Marca 1843 roku zaocznie, tegoż Sądu d. 4 Maja 1843 w przedmiocie ustanowienia warunków licytacyi między Ignacym Okońskim a Józefem i Marcyanną Kajzerami małżonkami, Marcyanną Kajzerową w imieniu własnem i jako opiekunką małoletnich dzieci po ś.

p. Józefie Gawinowskim pozostałych, tudzież Kasprem Bieleckim jako przydanym opiekunem, ostatecznie zapadłych, cena szacunkowa na pierwsze wywołanie w summie Złp. 26,000 i warunki licytacyi usta-

nowionymi zostały w tej osnowie:

1) Chęć licytowania mający kamienicę w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej pod L. 638 w gminie V. miejskiej stojącą, której cena szacunkowa wyrokiem Trybunału W. M. Krakowa d. 16 Marca 1842 r. w summie 26,000 Złp. jest ustanowiona, złoży na vadium 10 część to jest summę 2,600 Złp. które w razie niedotrzymania warunków licytacyi utraci, i nowa licytacya na koszt i stratę niedotrzymującego, a nigdy na zysk jego, ogłoszonaby została.

2) Od składania vadium popierający sprzedaż Ignacy Okoński zostaje uwolniony, gdyby się oświadczył z chęcią licytowania kamie-

nicy rzeczonej.

3) Widerkauffy i inne ciężary hipoteczne, jakieby były produkowane, i udowodnione, pozostaną przy kamienicy, i strącone zostaną nowonabywcy z summy szacunkowej najwyżej zaofiarowanej z obowiązkiem opłacania przez niego od tychże summ procentów po του, licząc one od daty zalicytowania kamienicy.

4) Podatki w dni 8 po licytacyi zapłacone zostaną do Kassy Głównej, zaś koszta sprzedaży i exekucyjne, za kwitem adwokata sprzedaż popierającego również wypłacone będą, na skutek oznaczenia takowych wyrokiem Sądowym, obydwie te wypłaty nowonabywca

będzie miał potrącone z szacunku.

5) Resztujący szacunek nowonabywca obowiązany będzie wypłacić z procentem Tou od daty zalicytowania, w skutek klassyfikacyi prawomocnej za assygnacyami sądowemi, przychody też z kamienicy

od dnia zalicytowania do niego należeć będą.

6) Na którymkolwiek terminie z trzech wyznaczonym, kto zaofiaruje cenę szacunkową 26,000 Złp. otrzyma stanowcze przysądzenie, gdyż dopiero na trzecim terminie licytacyi, w braku pretendentów, cena ta 26,000 Złp. zniżoną zostanie do 3 części, i od tak zniżonej ceny na tymże trzecim terminie, bez nowych obwieszczeń natychmiast dalsza licytacya kontynuowaną będzie.

7) Nowonabywca dopełniwszy warunku 1 i 4 otrzyma dekret

dziedzictwa do kamienicy zalicytowanej.

8) W dni 8 po przysądzeniu stanowczem bądź to na pierwszym, drugim, lub trzecim terminie licytacyi każdemu wolno będzie stosownie do przepisów prawa zaofiarować 4 część nad wylicytowany szacunek, którą obowiązany będzie złożyć w depozyt sądowy, poczem nastąpi nowa licytacya.

Do licytacyi tej ustanawiają się trzy termina następujące:

1. na dzień 1 Sierpnia

2. na dzień 1 Września | 1843 roku.

3. na dzień 3 Października

Sprzedaż pomienionej realności popiera Stanisław Boguński adwokat w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkady.

Licytacya odbywać się będzie na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego.

Wzywają się więc wszyscy chęć kupna mający, ażchy w powyższych terminach zaopatrzeni w stosowne vadium stawić się zechcieli.

Kraków dnia 1 Czerwca 1843 roku.

Librowski.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu,

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Szymona Rosenfeld spekulanta w starej wsi na Spiżu Król. Węgierskiem zamieszkatego, tu zaś w Krakowie na Wesołej pod L. 245 obrane zamieszkanie mającego, w drodze pertraktacyi spadkowej po niegdy Leiblu
Rothwein, i Abrahamie Majer sprzedaną zostanie część kamienicy w
Mieście Zydowskiem przy Krakowie pod L. 2 lit. A. do tejże massy
należąca, której to kamienicy granice są następujące: realność ta położoną jest w Mieście Zydowskiem przy Krakowie przy ulicy Zydowskiej w gminie XI M. Krakowa cyrkule V. okręgu II. w parafii starozakonnych, frontem na północ graniczy z ulicą Zydowską, na
wschod z ulicą Śgo Wawrzyńca, na zachod z kamienicą Nr. 1.

Warunki zaś licytacyi wyrokiem Trybunału z dnia 23 Czerwca 1842 r. i tegoż w drodze appellacyi z dnia 5 Stycznia r. b. zatwier-

dzone są następujące:

1) Cena szacunkowa domu w Miescie Zydowskiem przy Krakowie pod L. 2 lit. A. ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie 2,500 Złp. która w braku licytantów na trzecim terminie licytacyi do 3 części zniżoną zostanie i od tak zniżonej ceny licytacya rozpoczętą zostanie.

2) Chęć licytowania mający, złoży do część powyższego szacunku jako vadium, od złożenia którego Szymon Rosenfeld jest wolny.

3) Nabywca zapłaci podatki zaległe do Skarbu publicznego za rok ostatni, jeżeli takowe należą się, zapłaci równie koszta licytacyi, na rece i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, a po zapłaceniu takowych wyrok dziedzictwa otrzyma.

4) Pozostały od powyższych wypłat szacunek, nabywca wypłaci z procentem 1500 od dnia licytacyi, stosownie do wyroku klassyfikacyj-

nego lub działowego.

5) Cheacy zaofiarować więcej o 1/4 część nad wylicytowany sza-

cunek, takowa do depozytu sądowego złożyć winien.

6) Niedopełniający któregokolwiek z powyższych warunków licytacyi, utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i stratę ogłoszona zostanie.

Sprzedaż wspomniona odbywać się będzie na audyencyi Trybunału W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego, za popieraniem Adama Gołemberskiego adwokata sądowego.

Do której wyznaczają się trzy termina:

1. na dzień 22 Sierpnia

2. na dzień 19 Września 1843 roku.

3. na dzień 17 Października

Wzywają się przeto na takową licytacya wszyscy chęć kupna mający, tudzież wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi stawili i prawa swe przy ustanowieniu adwokata pod prekluzyą złożyli.

Kraków dnia 19 Czerwca 1843 roku. Librowski.